# Dziennik Rządowy

MOTARCO MIVELY BURDAN

### I JEGO OKRĘGU

#### W Krakowie dnia 22 Sierpnia 1838 r.

Nro 2,725 D. G. S.

SENAT RZADZACY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z powodu oświadczonego życzenia przez P. Marcina Gotemberskiego, przesiedlenia się do Królestwa Polskiego, wzywa Senat każdego, ktoby w tym względzie wiedział o jakiej przeszkodzie, aby Wydziałowi Spraw Wewn. i Policyi, tej wiadomości udzielił; po upływie bowiem jednego miesiąca bezskutecznie, passport żądany, wydanym mu zostanie.

Kraków dnia 7 Lipca 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Za Sekretarza Jln. Senatu
L. Wolff. Referendarz
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4107. D. Gt.

SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zaradzając nieporządkowi jaki z okazyi pozwalania Starozakonnym Mieszkańcom Krakowa utrzymywania do wykarmiania Dzieci swych mamek obco krajowych bez żadnych świadectw do kraju tutejszego przybywających rodzi się; Senat postanowił iż od dnia Igo października b. r. żadnemu mieszkańcowi tutejszo-krajowemu Starozakonnemu utrzymywanie mamki obco-krajowej wyznania Mojżeszowego, któraby nie była opatrzoną w Passport legalny dozwolonem nie będzie, i postanowienie to Dziennikiem Rządowym dla powszechnej wiadomości ogłaszo.

Kraków dnia 20 Lipca 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4076. D. G. S.

SENAT RZADZACY.

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Spostrzeglszy iż rozporządzenia Senatu a mianowicie Isze pod d. 26 Marca 1822 r. do N. 1064 wydane i w Dzienniku Rządowym Nro 9 ogłoszone, 2ie pod d. 19 Czerwca 1822 r. do N. 2146 wyda-

ne i w Dzienniku Rządowym Nro 19 zamieszczone, i niedozwalające Starozakonnym na zasadzie 9. 27 Statutu Urządzającego Starozakonnych utrzymywać sług wyznania Chrześciańskiego, nie dość ściśle są zachowanemi. Senat republikując powołane na wstępie rozporządzenia, stanowi iż Urzędnicy miejscowi któremi są Wójci Gmin tudzież Rewizorowie Policyjni, jako obowiązani do przestrzegania wykonania przepisów z stróny Mieszkańców, gdyby przekonanemi byli, że podobne użycia jakie są utrzymywanie mamek Chrześcianek przez Starozakonnych tolerują, do opłacenia kary pieniężnej w kwocie złp. 100 mają być pociągniętemi.

Kraków dnia 26 Lipca 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Za Sekretarza Jln. Senatu
L. Wolff. Referendarz
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 2593

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Celem łatwiejszego kontrollowania osób sprzedażą tytoniu i tabaki trudniących się, Wydział poleca każdemu ukonsensowanemu, aby przy towarze swoim bądź to na straganie, bądź też w sklepikach lub kramach sprzedawanym konsens sobie udzielony w miejscu widocznem był utrzymywanym. O czem także Dyrekcyą Policyi zawiadomia.

Kraków dnia 7 Sierpnia 1838 r.

X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekretarz.

Nro 4,323.

## O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy do pozostawionego śmiercią ś. p. Julianny z Wołowskich Relickiej w roku 1812 zmarłej, majątku, a przypadłego na głowy Tekli i Teofila Relickich pozostałych dzieci, dotąd, ani ciż spadkobiercy ani od nich mogący mieć prawo nie zgłosili się, przeto Trybunał wzywa prawo do spadku mieć sądzących, aby w przecjągu miesięcy trzech od daty niniejszego ogłoszenia z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, inaczej w Massie tej jako bezdziedzicznej postąpionem zostanie.

Kraków dnia 26 Lipca 1838 r.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

Librowski, Sekr. Tbłu.